# Ner 33 i 34.

# Dziennik Rządowy

WOLNEGO MIASTA ERAEOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 13 Maja 1840 r.

Nro 2202.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI

W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W moc Uchwały Sanatu Rządzącego do L. 660 r. b. zapadłej podaje do wiadomości powszechnej iż w Biórach Jego odbywać się będzie w dniu 25 Maja r. b. przed południem licytacja in minus przez opieczętowane Deklaracje na wypuszczenie w przedsiębiorstwo fabryki wymurowania z fundamentu nowego Szpitala w wsi Alexandrowicach wedle planu i kosztorysu przez Senat Rządzący w summie złp. 5441 gr. 7 zatwierdzonego. Fabryka powyższa ma być pod kierunkiem Budowniczego Okręgowego wykonana w tym postępie, iż w roku bieżącym mury magistralne i przedziałowe będą w zupełności do dnia 1 Września r. b. wyprowadzonemi i dachem pokrytemi otynkowanie zaś murów i wykonanie w zupełności całej fabryki nastąpi do dnia 1 Lipca 1841 r. Należytość deklaracją objętą odbierze przedsiębiorca w dwóch ratach

przez Rząd oznaczonych, w jakim zaś sposobie fabryka ma być wykonaną, plan i anszlag w Wydziale Spraw Wewnętrznych znajdujący się dokładnie pretendentów objaśni. Deklaracje żądane mają być do dnia 25 Maja r. b. do godziny 2 z południa składanemi na ręce Senatora w Wydziale Spraw Wewnętrznych prezydującego wedle wzoru poniźej umieszczonego, po którego to terminu upływie więcej przyjętém nie zostaną.

Deklaracya.

. Wskutek obwieszczenia Wydziału Spraw Wewnętranych z dnia 30 Kwietnia r. b. do L. 2202 w Dzienniku Rządowym zamieszczonego, czynię niniejszą deklaracją, iż podejmuję się wymurować z fundamentu Szpital w wsi Alexandrowicach w miejscu przez Budowniczego oznaczonem wedle planu i anszlagu przez Senat Rządzący zatwierdzonego za summę złp. N. literami wypisać się mającą; fabrykę powyższą wykonam pod kierunkiem budowniczego Rządowego, w tym postępie iż do dnia 1 Września r. b. mury magistralne i przedziałowe zostana pod dach wyprowadzonemi i dachem pokrytemi, otynkowanie zaś murów i wykonanie całej fabryki będzie z dniem I Lipca 1841 r. w zupełności wykończonem wedle zwyczajnych warunków kontraktu w tym względzie zawrzeć się mającego z podzieleniem tamže na dwie raty wypłaty należytości kontraktem zapewnionej do któ. rego spisania papier stemplowy ceny właściwej dostarczyć obowiązuję się, poddejąc sięrazem w niedotrzymaniu wszystkich tegoż warunków, wprost exekucyi w drodze administracyjnej z wyłączeniem wszelkiej w tym przedmiocie drogi prawa. Zaświadczenie Kassy jako vadium

w kwocie złp. 540 złożyłem znajduje się na deklaracyi zamieszczone o którego zwrot upraszam w razie nieotrzymania przedsiębiorstwa fabryki.

Kraków dnia 30 Kwietnia 1840 r.

Senator Prezydujący Sobolewski.

Referendarz L. Wolff.

Nro 2814.

#### OBWIESZCZENIE.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W dniu 26 Maja r. b. o godzinie 10 przed południem poczynając odbywać się będzie w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi w moc postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 20 Lutego r. b. do Nru 7243 z r. 1839 publiczna licytacja na sprzedaż więcej dającemu na prywatną własność domu w mieście żydowskiem pod L. 199 sytuowanego do funduszu Naukowego ubogich dzieci gminy Starozakonnych Obwodu Kazimierskiego należącego pod następującymi warunkami:

- 1) Cena szacunkowa nieruchomości pod L. 199 w Gminie X. M. Krakowa będącej wraz z gruntem sążni kwadratowych 50 stóp 4ry ustanowionajest przez w sztuce biegłych w summie złp. 9683 gr. 18.
  - 2) Nabywca zapłaci w ciągu dni 14 wszelkie i z wszelkich epok 2a-

ległości skarbowe ipodatki jakieby wykazane były a które z summy szacunkowej potrącone zostaną.

- 3) Z summy wylicytowanej połowa pozostawioną będzie przy realności rzeczonej jako resztujący szacunek od której nabywca opłacać będzie procent roczny po 5f100 od dnia zalicytowania do Kassy Głównej funduszu właściwego Gminy Żydowskiej Kazimierskiej pod rygorem exekucyi administracyjnej i wypowiedzenia takowej. Drugą zaś połowę wylicytowanej summy złoży nabywca w Kassie Głównej wciągu dni 3ch po zatwierdzeniu przez Senat Rządzący Aktu licytacyi włączając w takową vadium poczem dopełnione zostaną inne formalności urzędowe do przelania własności zalicytowanej na nabywcę kosztem jego.
- 4) Akt detaxacyi i wykaz bypoteczny na sprzedaż wystawionej realności żadnemi prawami rzeczowemi nie obciążonej w Biorze Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi zawsze przejrzanemi być mogą jak równie i w czasie licytacyi.
- 5) Chcący licytować złoży tytułem vadii złp. 1000 które w razie niedotrzymania jakiegokolwiek warunku nabywca utraci i nowalicytacja na koszt jego i stratę ogłoszoną będzie.
- 6) Gdy wystawiony na sprzedaż dom jest w dzierżawie, która się dopiero z dniem ostatniego Czerwca r. b. kończy, przeto nabywca dochody z tegoż obejmie dopiero od dnia 1 Lipca r. b. i do żadnego

z tego tytułu potrącania z summy wylicytowanej ani roszczenia pretensyi nie będzie miał prawa.

Kraków dnia 30 Kwietnia 1840 roku.

Senator Prezydujący Sobolewski. Referendarz L. Wolff.

Nro 3021.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE PZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W moc Uchwały Senatu Rządzącego do L. 2241 r. b. zapadłej, podoje ninicjszem do powszechnej wiadomości, iż w dniu 19 Maja r. h. przed południem odbywać się będzie w Biórach Wydziału Spraw Wewn. i Policyi publiczna głośna licytacja in minus, na wypuszczeniew przedsiębiorstwo reparacyj różnych w domu Rządowym pod L. 6 w Rynku Głównym położonym uzupełnić się mających wedle anszlagów przez Senat Rządzący w summie złp. 2486 gr. 20 zatwierdzonych. Reparacye powyższe winny być pod kierunkiem Budowniczego Rządowego w przeciągu dwóch miesięcy od zatwierdzenia protokułu licytacyi w zupełności wedle anszlagów uzupełnionemi, po ktorych wykończeniu za dokładne przez Kommissyą superrewizyjną uznanemi Przedsiębiorca razem należytość zlicytacyi przypadającą będzie miał wypłaconą przy zwrocie vadium w kwocie złp. 240 przy licytacyi złožonego. Każdy przeto z pretendentów w terminie oznaczonym znajdować się zechce w Biórach Wydziału gdzie nadto anszlagi pozostające može mieć udzielonemi do przejrzenia.

Krokow dnia 5 Maja 1840 roku.

Senator Prezydujący Sobolewski. Referendarz L. Wolf. Nra 5251.

#### DYREKCYA POLICYI.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na mocy Rozporządzenia Senatu Rządzącego z dnia 23 Marca r. b. do L. 1527 wydanego, domieszczając poniżéj wykaz pieniędzy i effektów od dnia 1 Stycznia do ostatniego Grudnia 1838 r. w depozycie policyjnym złożonych, wzywa osoby uważające się za właścicieli takowych aby po ich odebranie w przeciągu trzech miesięcy zgłosiły się, w przeciwnym bowiem razie pomienione effekta sprzedane zostaną. Kraków dnia 4 Kwietnia 1840 r.

Dyrektor Policyi, Wolfarth. Sekretarz Kaniewski.

#### OPTS RZECZY.

Łyżeczka mała od kawy z literami C. H. A. 1; Pierścionek złoty z 8 brylantami małemia zjednym dużym 1; Fajka w srebro okuta 1; Okularów w srebro oprawnych 2; Kulczyk złoty z białym kamykiem 1; Zegarków srebrnych 2; Perełki. Szpilka złota z 5 rubinami 1; Mozdzierz mosiężny 1; Lichtarz mosiężny zepsuty 1; Gałka mosiężna 1; Żelazko 1; Rądelek miedziany 1; Tłuczek mosiężny 1; Talerzyków cynowych 3; Półmisek cynowy 1; Kóżne klucze duże i małe; Żelazko krawieckie 1; Cyrkiel żelazny 1; Perlik i kawałek kija dłutko 1; Gwicht funtowy 1; Kawałek listwy od szuflady, Sierdzień

Zelazny 1; Podków para 1; Chustka bagdacka czerwona 1; Koszula 1; Fartuszek 1; Worek stary 1; Płachta 1; Kilimek dziurawy 1; Płaszcz 1; Chustka bawełniana kolorowa 1; Sukmana stara, Pońezoch para 1; Spodnica perkalowa 1; Kastanik perkalowy 1, Fartuch perkalowy 1; Chustka biała sztukowana 1; Kawatek szlaku ezerwonego, Kawałek płótna, Chustka tyftykowa czarna 1; Płachta zgrzebna 1; Koszula 1; Prześcieradło 1; Sukienka perkalowa 1; Płachta I, Chustki 2; Kaszkiet granatowy 1; Sukienka pół jedwab bna 1; Szlafrok perkalikowy 1; Chustka 1; Dywanik w krate 1; Skarpetek par 3; Scierki 2; Trzewików para 1; Skórka cielęca 1; Skóra juchtowa 1; Skórek baranich 2; Flaszek czwrograniastych 9; Gąsiorków 2; Kwaterek 2; Półkwaterków 2; Bursa kościelna i welon 1; Woreczek paciorkowy 1; Smyczek 1; Grempli para 1; Stotek do gremplowania 1; Watek i sikawka 1; Blacha do smarowania; Arkuszy waty niewykończonej 70; Arkuszy bibuły 84; Flaszka oplatana 1; Pończochy stare 1; Torbeczka z paciorków 1; Cybuszek mały 1; Przykrywka do fajki pobielana 1; Kłotka mała 1; Hak 1; Laska z drzewa ord. 1; Scyzoryk 1; Parasol kitajkowy 1: Kapelusz stary 1: Kozik i woreczek, Szklanek 8; Kilka motków; bawetny; Kawatków wosku 2; Woreczek jedwabny 1; Kula z marmuru szwedzkiego 1; Szklanka 1; Bawełny trochę i koszyk, Filižanek par 6; Dwa dzbanki, Nóż 1; Proszek 1; Scyzoryk bez ostrza; Kwit na złp. 68, Korba od katarynki I; Tiulu kawałek I; Pugilares safianowy 1; Pas skórzany ze sprzączkami 1; Torba skórzana 1: Chustka biała 1; Krzesiwka i krzemień 2; Bączek 1; Rzemyk i

sznurek, Laska gruba želazem kuta I; Puszliska i stalka; Czerpak i kawałek kija; Chustka I; Szyld drewniany od kawy I; Woreczek paciorkowy 1; Wóz wielki 1; Pierścionek na pozór złoty 1; Tabakierka cynowa 1; Kozik; chupki pare kawałków; Krzesiwko; troche śrutu ptasiego; Rożek na proch; Kul karabinowych 2; Guzików dwa; Pieniądze różnego gatunku; Złotówka fałszywa z dziesiątki przerobiona; Skrzynka ordynaryjna 1; Korali drobnych nitek 3; Trochę nici białych i kolorowych; Prochę jedwabiu różowego; Flaszek z oliwy 2; Rožek do wdziewania trzewików; Poduszka w dreliszkowym wsypie; Chustka zielona potargana 1; Pończoch par 1; Powojnik perkalowy 1; Gorsetów potarganych 2; Kartonu kawałków 4; Chustka kartonowa 1; Fartuch tiulowy zły 1; Siennik 1; Torbeczka 1; Kitaju 3 łokcie; szczątki koszuli; Półkoszulek 1; Kołnierzyków kobiecych 2; Czepek dziecinny 1; Chusteczka mała 1; Kołnierzyk stary tiulowy 1; Kilkanaście kawałków z różnej materyi; Kawałek tiulu i wstążki niebieskiej.

(Ir.)

Za zgodność odpisu świadczę Schr. Kaniewski.

# DODATEK

do Nru 33 i 34

# DZIENNIKA RZADOWEGO.

Pisarz Trybunału I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okregu.

Podaje do publicznéj wiadomości, iż na zadanie Józefy Lipińskiej matki i opiekunki matoletnich po Piotrze Lipińskim, tudzież pełnoletnich sukcessorów tegoż, Leopolda i Piotra Lipińskich, w skutek uchwały rady familijnej z dnia 31 października 1839 roku a przez Trybunał I. Instancyi rezolucya z d. 12 listopada t. r. zatwierdzonej, sprzedane zostaną przez publiczną licytacyą w drodze pertraktacyi spadkowej domy w Krakowie przy ulicy Golębiej pod L. 276, 277, 278, do tychże sukcessorów Piotra Lipińskiego należace, których granice są następujące: od wschodu granicza z domem pod L. 275, Dabrowskiego własnym, od południa z gmachem Drukarni Akademickiej dziś przez szkolę Techniczną zajmowanym, od zachodu z szkoła Techniczną, od północy, z ulicą publiczną Golebia zwana.

Warunki licytacyi tych nieruchomości powyższemi uchwałami zatwierdzone są następujące.

- 1) Cena szacunkowa powyższych realności ustanawia się podług urzędowego oszacowania w summie złp. 24,000.
- 2) Kupujący złoży tytułem vadii, jednę dziesiątą część szacunku, od którego złożenia sukcessorowie Piotra Lipińskiego licytować chcący nie są wolni.

- 3) Nabywca zapłaci podatki i procenta od widerkaufów przed dekretem dziedzictwa.
- 4) Resztę szacunku nad oszacowanie wyhicytowanego w dniach 14 złoży nabywca do depozytu sądowego w listach zastawnych Królestwa Polskiego, rachując podług kursu jaki w dźień licytącyi z courrentów bankierskich okaże się.
- 5) Długi hypoteczne spłaci nabywca po ukończonej klassyfikacyi z procentem od dnia licytacyi.

Sprzedaż powyższych realności odbywać się będzie na Audyencyi Trybunafu I. Instancyi W. M. Krakowa i Jego Okręgu w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 posiedzenia swe odbywającego, za popieraniem adwokata Adama Golęberskiego.

Do których to licytacyj wyznaczają się trzy termina:

Pierwszy na dzień 19 czerwca Drugi na dzień 22 lipca 1840 roku. Trzeci na dzień 26 sierpnia

Wzywają się przeto na powyższą licytacyą wszyscy chęć kupna mający, tudzież prócz szczególnie wezwanych, wszyscy wierzyciele prawo rzeczowe mający, aby na pierwszym terminie licytacyi, prawa swe z ustanowie. niem adwokata pod prekluzya złożyli. Kraków dnia 15 kwietnia 1840 roku.

### Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okregu

Podaje do publicznej wiadomości, iż w skutek wyroku I. Instancyi, między sukcessorami Mecieja Knotza jako to: 1) Józefem Knotzem adwokatem w mieście Budzie w Wegrzech; 2) Antonim Knotzem kupcem tu w Krakowie pod L. 460; 3) Rozyną z Knotzów Heinrychowa w Pestcie mieszkająca; 4) Teressą z Knotzów Erdelly wdową w mieście Budzie w Węgrzech mieszkającą zapadiego, odbędzie się w drodze dzialu sprzedaż publiczna nieruchomości, do massy Macieja Knotza należacej to jest:

Realności i budynków, dawniej klasztór Bractwa Mitosierdzia stanowiących, dziś na teatr przeznaczonych w Krakowie przy ulicy ś. Jana w gminie IV. położonych Numerami 468, 469 i 470 oznaczonych, sądownie oszacowanych na 44,281 złp. gr. 7, która to cena za zezwoleniem wszystkich dzielących się sukcessorów w skutek wyroku Trybunełu w dniu 28 kwietnia 1840 r. zapadlego do iluści 20,000 zlp. zniżoną została i od tej ceny 20,000 zlp. licytacya rozpocznie się.

Warunki licytacyi wyrokiem Trybunału w dniu 31 stycznia 1838 r. zapadłym zatwierdzone są następujące:

- 1) Cheć licytowania mający 10ta cześć summy szacunkowej jako vadium zloży, od czego sukcessorowie Macieja Knotza wol-
- 2) Nabywca zapłaci podatki zaległo jeżeliby się jakie okazały, stosownie do przepisów prawa.
- 3) Koszta licytacyi zapłacone będą niezwłocznie w skutek wyroku ustanawiającego ilość tychże, a to za kwitem adwokata sprzedaż w drodze działu popierającego.

- 4) Nabywca obowiązany będzie utrzymać mieszkańców do roku zwolnością potrącenia z ceny szacunkowej stosownej ilości czynszu jeżeliby takowy z góry opłaconym został.
- 5) Summy skarbowe widerkaufowe, pozostana przy realności z obowiązkiem płace. nia procentu po 5/100 od daty nabycia.
- 6) Vadium równie jak i wyplaty, stosownie do warunku 3, 4 i 5 uskutecznić sie mające, z ceny szacunkowej potrącone będą.
- 7) Kwote do uzupełnienia polowy resztujacego szacunku po potrąceniu vadium, kosztów sądowych, widerkaufów i summ skarbowych, nabywca w dni 30 po licytacyi do depozytu sądowego złoży, druga zaś połowa szacunku zostanie przy nabywcy aż do skutku działu, z obowiązkiem płacenia procentu, po 5/100 od daty licytacyi.
- 8) Nabywca skoro dopelni warunku 1, 2, 3 i 7 uzyska dekret dziedzictwa.
- 9) W dni 8 postanowczej licytacyi, gdyby się znalazł pretendent ofiarujący 1 część nad wylicytowany szacunek, takowy winien bedzie złożyć do depozytu sądowego.

Zastrzegają się prawa sukcessorów Teressy z K treiberów Knotzowej przez ostrzeżenie hypoteczne zapewnione, a to przy podziale szacunku z sprzedanej nieruchomości i które tylko do szacunku z licytacyi zebrać się mającego, odnosić się będą.

Do takowej wyznaczają się:

- 1. termin na dzień 3 lipca
- 2. termin na dzień 14 sierpnia
- 3. termin na dzień 30 września

1840 г.

Przedaż nieruchomości wyżej wymienionej popiera W. Adam Krzyżanowski O. P. D. adwokat sądowy w krakowie pod L. 372 zamieszkały.

Wzywają się wszyscy wierzyciele hypoteczni lub prawa rzeczowe mający, aby dokumenta tychże praw dowodzące, na terminie pierwszym licytacyi zaprodukowali, a tokońcem przyspieszenia klassyfikacyi.

W Krakowie d. 30 kwietnia 1840 r.

Janicki.

#### Pisarz Trybunatu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Maryanny z Sulikowskich Zawadzkiej w assystencyi i z upoważnieniem męza swego Ludwika Zawadzkiego obywatela M. Krakowa czyniącej, przy ulicy Grodzkiej pod L. 228f9 zamieszkalej, w drodze wswiaszczenia sprzedaną zostanie na publicznej licytacvi w Trybunale kamienica przy ulicy Slawkowskiej pod L. 434 i 435 w gminie IV. miejskiej stojąca, która graniczy od północy z przecznicą ku ulicy ś. Jana prowadząca, od południa z kamienica Nr. 436, od wschodu z tyłem kamienicy przy ulicy ś. Jana Nr. 473, wreszcie od zachodu z ulicą Sławkowską ku niej frontem stojac, a to na satysfakcya, sum. my 10,000 złp. procentów i kosztów prawnych do obligu notaryalnego dnia 23 stycznia 1835 roku w księdze XIV. ingrossacyjnéj na karcie 259 do L. 62 zaintabulowanego należącej się, zajęcie zwyż opisanej kamienicy uskutecznił komornik Karol Koisiewicz w d. 28 lutego i 18 kwietnia 1839 roku w akta hypoteczne w treści swej d. 20 sierpnia 1839 roku do Nr. 641 wpisane; po zapadlych wyrokach Trybunalu I. Instancyi d. 9 października 1839 r. sadu Appellacyjnego 22 listopada 1839 roku zaocznie, tegoż sądu d. 16 stycznia 1840 r. wocznie o cenę zajętej kamienicy i ustanowienie dozorcy, wreszcie wyrokiem Trybunal I. Instancyi daia 11 marca 1840 r. stanowczo ustanowiono cene szacunkowa w summie 20,000 złp. na pierwsze wywołanie, i zarazem zatwierdzone zostały warunki licytacyi następne.

1) Chcacy licytować kamienice w Krakowie pod L. 434 i 455 w gminje IV. miej-

skiej przy ulicy Sławkowskiej stojącą złoży na vadium 2,000 złp. ustanowione, które wrazie niedotrzymania warunków licytacyi utraci, i nowa licytacya ogłoszoną zostanie na szkodę niedotrzymującego, a nigdy na zysk jego.

- 2) Od składania vadium tego w summie 2,000 zlp. są wolni malżonkowie Ludwik i Maryanna Zawadzcy, gdyby się z chęcią licytowania kamienicy zajętej oświadczyli.
- 3) Podatki zalegle z roku ostatniego nabywca zaplaci zaraz po licytacyi, i te mu z szacunku strącone zostaną, a zalegle wedle planu klassyfikacyi.
- 4) Widerkauffy jakieby wykazane być mogły pozostaną przy nieruchomości, z obowiązkiem opłacania procentu od dnia w którym nowonabywca obejmie posessyą wraz z czynszami.
- 5) Koszta sprzedaży i celego postępowania nowonabywca wypłaci za wyrokiem takowe oznaczającym, za kwitem adwokata sprzedaż popierającego.

6) Nowonabywca otrzyma dekret dziedzictwa, gdy dopełni warunku 3 i 5 czynsze należeć będą do niego od daty doręczenia dekretu

dziedzictwa.

7) Szacunek resztujący postrąceniu kosztów, podatków i widerkauftów, wypłaconym zostanie przez nabywcę na skutek prawomocnej klassyfikacyi za assygnacyami sądowemi wraz z procentem od daty objęcia posessyi z czynszami.

8) W przeciągu dni ośmiu, gdyby się znalazł jaki pretendent; ofiarujący ‡ część nad wylicytowany szcunek; takową część będzie obowiązany, złożyć w depozyt sądowy, na którym kolwiek zaś terminie, kto zaofiaruje cenę szacunkową 2,000 złp. stanowcze przysądzenie otrzyma.

Do takowej licytacyi ogłaszają się trzy

termina:

Pierwszy dnia 22 lipca
Drugi dnia 21 sierpnia
Trzeci dnia 23 września

Sprzedaż ta odbywać się badzie na publicznej Audyencyi Trybunału I. Instancyi Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu w Krakowie

przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 poczynającod godziny 10 z rana, a to za popieraniem adwokata Stanisława Boguńskiego w Krakowie przy ulicy Szewskiej pod L. 332 zamie-

szkalego.

Wzywają się na takową licytacyą wszyzcy chęć kupna mający, a oraz oprócz szczególnie wezwanych wierzycieli wykazem hypotecznym objętych jakiekolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi złożyli na Audycncyi Trybunału wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności, z wykazem mianych pretensyj i ustanowieniem adwokata.

Kraków d. 10 kwietnia 1840 r.

Janicki